## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 253. Montag, den 23. Oftober 1837.

Ungekommene Fremden vom 20. Okrober. Herr Banquier M. Markufe aus Breslau, I. in No. 88 Markt.; hr. Kaufmann Tauber aus Rybnik, I. in No. 15 Breitestraße.

1) Bekanntmachung. Am 14ten Juli c. fruh zwischen 2 und 3 Uhr sind von zwei Grenz-Aufsichte-Beamten 10 Stuck Mittel-Schweine und vierzehn auße gewachsene Ferkel, welche muthmaaßlich aus Polen eingeschwarzt worden, am Eingange ves Myjowicer Waldes, im Schildberger Kreise angetroffen und für 77 Rthlr. 27 spr. bffentlich verkauft worden.

Die unbekannten Gigenthumer ber Schweine werden zur Begrundung ihrer etwanigen Ansprüche auf den Bersteigerungs-Erlbs, nach § 180. Tit. 51. Ih. 1, der Allgemeinen Gerichts-Ordnung, mit dem Bemerken aufgefordert, daß wenn sich Niemand binnen 4 Wochen, von dem Tage an, wo gegenwärtige Bekanntmachung zum erstenmale im hiesisgen Intelligenz-Blatte erscheint, bei dem

Obwieszczenie. W dniu 14. Lipca r. b. między godziną 2gą i 3cią zrana znaleziono przez dwóch dozorców pograniczonych dziesięć sztuk świń pośrednich i czternaście sztuk prosiąt wyrosłych, które, iak się domyślić daie, z Polski przemycone zostały, przy samém weyściu do boru Myjowickiego położonego w powiecie Schildberskim i sprzedano takowe publicznie za 77 Tal. 27 sgr.

Nieznaiomi dotąd właściciele tychże świń wzywaią się do udowodnienia prawa swego na zebraną kwotę licytacyiną, stosownie do o. 180 Tyt. 51. Części I. ordynacyi sądowey z tem nadmienieniem: że ieżli się w przeciągu 4rech tygodni od dnia tegoż rachując, w którym ninieysze obwieszczenie pierwszy raz umieszczone zostanie w dzienniku Intellihaupt-Joll-Umte Podzameze melden sollte, die Verrechnung des Geld Betrages zur Koniglichen Kaffe ohne Anstand erfolgen wird.

Posen, den 14. September 1837. Der Provinzial Steuer-Direktor de l'Egret.

2) Mothwendiger Verkauf. Ober-Landes-Gericht zu Pofen. I. Abtheilung.

Das Mittergut Siedmiorogowo nebst bem Dorfe Cielmica, im Kreise Kroto, schin, gerichtlich abgeschäft auf 72,127 Mthlr. 11 fgr. 8 pf. zusolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am 29 sten März 1838 Vormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten Glaubiger, und zwar: ber Thomas Chmara, jest beffen unbekannte Erben, werden hierzu öffentlich vorgeladen.

Pofen, ben 1. August 1837.

3) Nothwendiger Berkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Rawicz.

Das ber Buchner = Wittwe Salomea Debineka und ben George Debineklischen Erben gehörige, in Sarne auf der kleisnen katholischen Kirchgasse belegene, mit No. 10 bezeichnete Wohnhaus, abges schäft auf 142 Athle. 8 fgr. 4 pf. zus

gencyinym, u Głównego Urzędu Celnego w Podzamczu nikt nie zgłosi, summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowany zostanie.

Poznań, dnia 14. Września 1837. Prowincyalny Dyrektor Poborów de l'Egret.

Sąd Główny Ziemiański w Poznaniu I. Wydział.

Dobra szlacheckie Siedmiorogowo oraz z wsią Cielmicą w powiecie Krotoszyńskim, sądownie oszacowane na 72,127 Tal. 11 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazam hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 29. Marca 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane,

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, a mianowicie Tomasz Chmara a teraz sukcessorowie tegoż z nazwiska nieznajomi, zapozywają się ninieyszem publicznie.

Poznań, dnia 1. Sierpnia 1837.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Rawiczu.

Dom mieszkalny w Sarnowie na małów kościelnew katolickiew ulicy położony, liczbą 10 oznaczony, do wdowy Elżbiety Dębińskiew płocienniczki i sukcessorow po Grzegorzu Dębińskim należący, oszacowany na folge ber, nebst Hypothekenschein in ber III. Registratur-Abtheilang einzuschen= ben Tare, soll am 9. Januar 1838 Bormittags um 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real=Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Der bem Aufenthalte nach unbekannte Glaubiger, der früher in Diensten ber verwittweten Frau Szczaniecka zu Waso, wo gestandene Matheus Lapaczyneki wird hierzu öffentlich vorgeladen.

4) Ueber ben Nachlaß des zu Malzmuhle bei Birnbaum verstorbenen Mullers Joshann Wilhelm Wendland, ist heute der erbschaftliche Liquidationsprozeß erdsfnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche steht am 15. Decem; ber d. J. Vormittags um 11 Uhr vor dem Herrn Lands und Stadtgerichts-Math von Beyer im Partheienzimmer des hiessigen Gerichts an.

Mer sich in diesem Termine nicht melbet, wirt aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Birnbaum, am 3. August 1837. Ronigl. Preuß. Land und. Stadtgericht.

142 Tal. 8 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 9. Stycznia 1838 przed południem o godzinie stey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

Niewiadomy z pobytu wierzyciel Mateusz Lapaczyński, dawniey w służbie owdowiałey Szczanieckiey w Wąsowie były, zapozywa się ninieyszem publicznie.

Nad pozostałością w Słodownym młynie pod Międzychodem zmarłym młynarzu Janie Wilhelmie Wendland, otworzono dziś process spadkowo likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 15. Grudnia r. b. o godzinie 11téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Beyer Sędzią Sądu Ziemsko mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Międzychód, d. 3. Sierpnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 5) Edittalvorladung Die Umis-Kaution des verstorbenen biefigen Gefangenwarters Menzel, soll deffen Erben frei gegeben werden.

.Es werden daber alle diejenigen, melche an diefelbe aus irgend einem recht= lichen Grunde Unspruche gu bermeinen baben, gur Unmeldung und Berifigirung ihrer Forderungen gu bem auf den 27. Nanuar 1838 Bornittage 11 Uhr im biefigen Gerichte = Locale bor bem Depu= tirten Beren Band = und Ctabtgerichtes Rath v. Biegler angesetzten Termine mit ber Warnung vorgeladen, bag berjenige, ber fich in Diefem Termine nicht meldet, mit allen feinen Unspruchen an gedachte Rantion verluftig erflart und mit feiner biesfälligen Forderung nur an bas Ber: inogen bes ic. Menzel verwiesen werden wird.

Koffen, ben 10. Oftober 1837. Konigliches Land= und Stabt= Gericht.

Offener Arrest. Ueber ben Machlaß des zu Ezempin am 23. Febr. 1825 verstorbenen Fleischhauers Balentin Szufalsti, worüber am 27. September 1827 der erbschaftliche Liquidationsprozeß eröffnet worden ist, wird hierdurch der offene Arrest verhängt. Alle diesenigen, welche zu diesem Nachlasse gehörigen Gelder oder geldwerthe Gegenstände in Händen haben, werden angewiesen, solche dinnen vier Wochen bei dem unterzeichneten Gericht anzuzeigen und mit Wordehalt ihrer Nechte zur gerichtlichen Verwahrung anzubieten.

Zapozew edyktalny. Kaucya zmarłego tuteyszego dozorcy więźniów Mencel, ma być sukcessorom iego wydaną.

Zapozywaią się tedy wszyscy ci. którzy do wzmiankowaney kaucyi z iakiegokolwiek prawnego źrzódła pretensyi mieć sądzą, do podania i udo. wodnienia takowych na termin dnia 27. Stycznia 1838 o godzinie II. przed południem w tuteyszym lokalu sadowym przed Deputowanym Ur. Ziegler Radzea Sadu Ziemsko-mieyskiego, z tém zagrożeniem, iż ten który się w terminie tym nie zgłosi, z wszelkiemi swemi pretensyami do rzeczoney kaucyi za utracaiący uznany i z pretensyami swoiemi tylko do reszty maiatku etc. Mencel oddalony bedzie.

Kościan, d. 10. Październ. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Areszt jawny. Na pozostałość zmarłego w Czempiniu dnia 23. Lutego 1825 r. Walentego Szukalskiego rzeźnika, nad którą proces spadkowolikwidacyjny dnia 27. Września 1827 otworzony został, areszt jawny ninieyszém kładzie się.

Wszystkim, którzy należące do niego pieniądze lub przedmioty wartość pieniędzy maiące posiadaią, zaleca się, aby o nich podpisanemu Sądowi donieśli i zzastrzeżeniem swych praw do depozytu Sądowego ofiarowali ie.

Im Sall ber Unterlaffung geben fie ihrer baran habenben Dfand = und anbe-

rer Rechte verluftig.

Jede an die Erben ober fonft einen Dritten geschehene Bahlung ober Muslieferung aber wird fur nicht gefchehen erachtet, und bas verbotwidrig Gegahlte oder Ausgeantwortete, für die Daffe an= bermeit von bem Uebertreter beigetrieben werden. Roften, am 8. Gept. 1837.

Ronigliches Land = und Stabt=

Gericht.

7) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Roften

Das ben Maurer Johann Jacob Scholaschen Erben gehorige, gu Bieli: chowo, fruber sub Do. 94 jest 111 bes legene Grundfiud, bestehend aus einem Bauplat, Garten, Alderftude und Bie= fen, abgeschatt auf 108 Rthtr. 15 fgr. 6 pf. gufolge ber in ber Regiffratur einzusehenden Tare, foll am 27.3a= nuar 1838 Bormittage 10 Uhr an or= bentlicher Gerichtsftelle fubgaffirt werben.

Alle unbefannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibuna ber Praclufion fpateftens in Diefem Termine zu melben.

8) Bekanntmachung. Der herr Bu Rarge und beffen Frau Amalie Delena, Ze Fryderyk Wilhelm Klinghardt In-

W razie nieuczynienia tego, postradaia miane do nich prawo zastawn lub inne.

Každa zaś na ręce sukcessorów lub kogo trzeciego uczyniona zapłata lub wydanie rzeczy, iako nienastąpione uważaném, i zapłacona wbrew zakazowi ilość, lub wydana rzecz powtórnie do massy od przekrzaczającego ściagniona zostanie.

Kościań, dnia 8. Września 1837. Król, Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Kościanie.

Grunt, sukcessorom Jana Jakuba Scholz mularza należący, w Wielichowie, dawniey pod No. 94, teraz pod No. 111 położony, składaiący się z budowiska, ogrodu, roli i łak, oszacowany na 108 Tal, 15 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy w Registraturze, ma býć dnia 27 go Stycznia 1838 przed poludniem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zglosili naypóźniey w terminie oznaczonym,

Podaie się ni-Obwieszczenie. Inspettor Friedrich Wilhelm Rlinghardt nieyszem do publiczney wiadomości, geb Weidner, haben vor ihrer Berheis rathung mittelft Chevertrages vom 5ten September 1837 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur öffentlichen Kennts niß gebracht wird.

Mollstein, am 21. September 1837. Ronigl. Preuß. Land = und Stabtgericht.

9) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Meferig.

Das hierfelbst sub No. 230 gelegene, ber Karoline Sophie gebornen Zeim, ver= wittwet gewesenen Wandren, und ihrem jetigen Shemanne, dem Gastwirth Ernst Adolph Falsenhahn zugehörige Grundstück, abgeschätzt auf 1057 Athle. 7 sgr. 6 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzussehenden Tare, soll am 5. December 1837 Vormittags 10 Uhr an ordentlischer Gerichtsstelle subhassirt werden.

Alle unbekannte Real = Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu melden.

10) Subhaftations, Patent. Das zu Guntergoft, Wirsiger Kreises belegene, ben Jakob Ristauschen Sheleuten gehörige und auf 619 Athle. 27 sgr. 6 pf. gezrichtlich abgeschätzte Grundstud No. 21., von einer halben Lufe Land nebst Wohn=

spektor w Kargowie i tegoż małżonka Amalia Helena z Weidnerów, kontraktem przedślubnym z dnia 5. Wrze, śnia 1837 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, d. 21. Września 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Król. Sąd Ziemsko - mieyski w Międzyrzeczu.

Grunt w mieyscu pod liczbą 230 położony, Karolinie z Zeimów owdowiałey Wandrey i iey teraźnieyszemu małżonkowi oberzyście Ernestowi Adolfowi Falkenhahn należący, oszacowany na 1057 Tal. 7 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 5. Grudnia 1837 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

Patent subhastacyiny. Grunt w Wytrzygoszczu w powiecie Wyrzyskim pod No. 21 położony, do małżonków Jakuba Ristau należący, składaiący się z pół włoki roli wraz z budynkami mieszkalnemi i gospodarund Birthichaftsgebauben, welches ichulbenhalber jur nothwendigen Gubhaffation gestellt worden ift, foll in termino ben 15ten Januar a. f. bffeutlich verfauft werben.

Die Taxe und ber neuefte Soppothefen= fchein tonnen in unferer Regiftratur ein=

gefeben merben.

Lobfens, ben 21. Juli 1837. Roniglich Preuß. Land = und Stadt = Gericht.

11) Bekanntmachung. Der hinter bem Johann bon Rognoweffi am 2. Mai b. S. erlaffene Steckbrief, wird hierdurch aufgehoben, ba Rożnowsti fich geftellt hat.

Pofen, ben 12. Oftober 1837. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

12) Der in Rusto bei Jarocin mob= mende Gigenthumer Diefer Guter herr Raphael v. Dbieziersti will als Testamenterefutor bes im Jahre 1822 perftorbenen Sieronim von Jaraczemefi ameien Legatarien pon bem nachlaffe bes verftorbenen Sieronim v. Jaraczeweffi gu ibrer eigenen Disposition ben Theil bes nachlaffes übergeben, von welchem nach ber teffamentarifden Unordnung bes Sie= ronim v. Jaraczewefi alle anbere Legate und Nachlafichulden bezahlt werden fol= len; Die Legatarien haben beschloffen, bie ihnen gu übergebenden Fonde unter fich zu theilen. Rach ber Analogie ber im S. 137 Tit. 17 Theil I enthaltenen

skiemi, na 619 Tal. 27 sgr. 6 fen. sadownie oszacowany, ma hyć z powodu długów w drodze konieczney subhastacyi dnia 15. Stycznia r. pr. publicznie sprzedany.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny mogą być w Registraturze naszév

przeyrzane.

Lobzenica, dnia 21. Lipca 1837. Królewsko-Pruski Sąd Ziemsko mieyski.

Obwieszczenie. List gończy 22 Janem Rożnowskim pod dniem 2go Maja r. b. wydany, znosi się ninieyszém, ponieważ Rożnowski sam się przed nami stawił.

Poznań, d. 12. Października 1837. Król. Pruski Inkwizytoryat,

Ur. Rafał Obiezierski dóbr Rusko dziedzic, tamże pod Jarocinem zamieszkały, iako wykonawca testamentu niegdy Ur. Hieronyma Jaraczewskiego w roku 1822 zmarłego, umyślił dwoma legataryuszkom oddać do własney ich dyspozycyi część pozostałości po Hieronymie Jaraczewskim, z któréy według postanowienia testamentu tegoż Ur. Hieronyma wszystkie inne zapisy summ pienięžnych i długi pozostałości mobiliarney maią być zaspokoione; legataryuszki zaś postanowiły podzielenie pomiędzy siebie funduszów im oddać się maiących. Według analogii prze-Bestimmungen bes Allgemeinen Land- pisow §. 137 Tyt. 17 Cześci I, Porechts, werben die unbekannten Gläubiger des Mobiliarnachlasses des verstorbenen Hieronim v. Jaraczewski, im Falle dergleichen noch vorhanden sind, hiervon bezachrichtigt, und zugleich aufgefordert, die Forderungen, welche sie an den Nach-laß des hieronim von Jaraczewski noch haben mochten, dem Mittergutsbesitzer Raphael v. Obiezierski oder dem Justigrath Weißleder in Posen binnen drei Monaten anzuzeigen, widrigenfalls die sich später meldenden Gläubiger genottigt sein werden, an die einzelnen Leggatarien und zwar nach Berhältniß der Antheile dieser letztern sich zu halten.

Pofen, ben 18. Oftober 1837.

13) Mit morgigem Tage erbffnen wir unsere, von ber Breslauerstraße verlegte, und im M. Dinkusschen Hause Friedriches Straße No. 183, neben Hôtel de Berlin, auf's neue eingerichtete Conditorei, unter ber Firma:

Antonio Prebosti & Comp. Posen, ben 21. Oftober 1837. A. Prevosti. M. Eliaszewicz.

wszechnego Prawa krajowego obiętych zawiadomiaią się o tém nieznaiomi kredytorowie maiątku ruchomego po Hieronymie Jaraczewskim pozostałego, gdyby ieszcze iakowi być mogli, i wzywaią się, aby o należnościach iakieby po Hieronymie Jaraczewskim ieszcze mieć mogli w przeciągu trzech miesięcy donieśli Ur. Rafałowi Obiezierskiemu lub Radzcy sprawiedliwości Weissleder w Poznaniu, gdy w razie późnieyszey odezwy podobni kredytorowie będą zniewoleni trzymać się każdéy legataryuszki osobno, i w proporcyi udziału téyże z owych funduszów.

Poznań, dnia 18. Paździer. 1837.

Z dniem iutrzeyszym otworzemy naszą, z ulicy Wrocławskie na Fryderykowską No. 183, w dom M. Pinkusa wpodle Hotelu Berlińskiego przeniesioną i na nowo urządzoną cukiernią pod firmą:

Antonio Prevosti & Comp. Poznań, dn. 21. Paździer. 1837.

A. Prevosti.
M. Eliaszewicz.

14) Grabsteine und Monumente werden gang billig angefertigt, so wie auch Stukatur-Arbeit in jeder Art. L. Clauß aus Berlin, Bildhauer und Steinmeher, Berlinerstraße im goldenen Baum.